10.03.81

Sachgebiet 77

# **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Waigel, Dr. Schwarz-Schilling, Dr. Unland, Köster, Dr. Warnke, Hauser (Krefeld), Frau Fischer, Röhner, Helmrich, Lintner, Höffkes, Kiechle, Dr. Jobst, Wissmann, Schulte (Schwäbisch Gmünd), Dr. Wörner, Dr. Todenhöfer, Spilker, Dr. Schwörer, Dr. Freiherr Spies von Büllesheim, Müller (Wadern), Kraus, Feinendegen, Horstmeier, Kittelmann, Echternach, Höpfinger, Dörflinger, Biehle, Niegel und Genossen und der Fraktion der CDU/CSU — Drucksache 9/182 —

#### Welttextilabkommen

Der Bundesminister für Wirtschaft – V A 2 – 51 77 67/24 – IV C 3 – 51 77 76 – hat mit Schreiben vom 6. März 1981 namens der Bundesregierung die Kleine Anfrage wie folgt beantwortet:

 Wie hoch waren Inlandsproduktion, Exporte und Importe an Textilund Bekleidungserzeugnissen der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 20 Jahren aufgegliedert nach wichtigen Erzeugnisgruppen?

Eine umfassende, einen Zeitraum von 20 Jahren abdeckende Gegenüberstellung vergleichbarer Daten für Inlandsproduktion, Exporte und Importe für einzelne Erzeugnisgruppen ist vor allem wegen des unterschiedlichen Aufbaues der Warenverzeichnisse für die Industriestatistik und für den Außenhandel sowie wegen Umstellungen der Statistik in einem so langen Zeitraum nicht möglich.

Für die sensiblen Produktkategorien des Welttextilabkommens sind solche Daten für die Jahre 1978, 1979 und 1980 (1. Halbjahr) berechnet worden. Die Ergebnisse für einige wichtige Kategorien sind in Tabelle 1 enthalten.

Die Entwicklung des Index der industriellen Nettoproduktion von 1970 bis 1980 gibt Tabelle 2 wieder.

Die Ein- und Ausfuhren von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aufgegliedert nach den Gruppen Garne, Gewebe und Fertigwaren für den Zeitraum 1960 bis 1980 sind in der Tabelle 3 enthalten.

2. Wie hoch war der Importanteil am Gesamtabsatz an Textil- und Bekleidungserzeugnissen in diesen Jahren aufgegliedert nach wichtigen Erzeugnisgruppen?

Der Anteil der Einfuhren am Gesamtabsatz von Textilien und Bekleidung in der Bundesrepublik Deutschland ist in Tabelle 4 wiedergegeben. Längerfristige Reihen für einzelne Erzeugnisgruppen sind aus den oben genannten Gründen nicht verfügbar.

3. Welcher Anteil an den Importen entfiel auf Länder, die am Welttextilabkommen beteiligt sind und welche Anteile entfielen hierbei auf Hongkong, Taiwan und Südkorea?

Der Anteil der WTA-Länder insgesamt sowie Hongkongs, Südkoreas und Taiwans gesondert an den Textil- und Bekleidungsimporten geht aus Tabelle 5 hervor.

4. Wie hat sich die Zahl der auf die Textil- und Bekleidungsindustrie entfallenden Arbeitsplätze seit 1960 entwickelt?

Die Beschäftigtenentwicklung in der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie seit 1960 ist in Tabelle 6 wiedergegeben.

- 5. Wie lauten die entsprechenden Zahlen zu den Fragen 1 bis 4 für
  - a) die einzelnen EG-Staaten,
  - b) die einzelnen EFTA-Staaten,
  - c) die USA,
  - d) Japan?

Eine international abgestimmte Zusammenstellung von Daten des Textil- und Bekleidungssektors gibt es erst seit Beginn der Laufzeit des 1. Welttextilabkommens 1973.

- a) Für die Produktion liegen vergleichbare Daten lediglich in Form von Indexziffern vor (Tabellen 7 bis 10). Die von der OECD für alle zur Diskussion stehenden Länder berechneten Indices haben das Basisjahr 1975.
  - Um die Entwicklung ab 1973 vergleichen zu können, werden ergänzend die vom GATT zusammengestellten Indices mit diesem Basisjahr vorgelegt, die allerdings nicht für alle Staaten verfügbar sind.
- b) Für die Ein- und Ausfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen der WTA-Länder hat das GATT vergleichbare Daten zusammengestellt (Tabellen 11 und 12).
  - Die Entwicklung des Außenhandels der EG-Mitgliedstaaten mit WTA-Erzeugnissen (Gruppe I bis V) seit 1977 ergibt sich aus Tabelle 13.
- c) Die Berechnung vergleichbarer, aussagefähiger Meßzahlen für den Anteil der Importe am Gesamtabsatz von Textil- und Bekleidungserzeugnissen in verschiedenen Ländern ist aus methodischen Gründen nicht möglich. In einigen EG-Staaten wird ein erheblicher Anteil der Umsätze dieser Branche in Kleinbetrieben mit weniger als 10 bzw. 20 Beschäftigten erzielt, die bei der Ermittlung der Umsatzzahlen nicht erfaßt

werden; in den ausgewiesenen Umsätzen sind teilweise auch Zukäufe aus dem Ausland oder dort im Wege der passiven Veredelung hergestellte Waren enthalten, usw. Die nur bedingt vergleichbaren Umsatzzahlen für die EG-Staaten finden sich in Tabelle 14.

- d) Daten über den Anteil der Importe aus WTA-Ländern bzw. aus Hongkong, Taiwan und Südkorea in andere Industriestaaten sind bisher nicht verfügbar.
- e) Für die einzelnen EG-Länder ist die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in der Tabelle 15 wiedergegeben. Für Österreich, Schweden und die Schweiz sowie für Japan und die USA liegen vergleichbare Beschäftigtenzahlen nur in Form eines Index vor (Tabelle 16).
  - 6. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen des auslaufenden Welttextilhandelsabkommens
    - a) in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht,

In arbeitsmarktpolitischer Hinsicht ist es gelungen, den Abbau der Beschäftigung im Textil- und Bekleidungssektor in Grenzen zu halten und damit die negativen sozialen Folgen eines allzu raschen Strukturwandels abzumildern.

Gerade in der gegenwärtig verschlechterten konjunkturellen Lage zahlt es sich aus, daß die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie den handelspolitischen Schutz im Rahmen des WTA von Anfang an genutzt hat, um die Beschäftigung kontinuierlich den veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen anzupassen.

Schon 1978 ging die Zahl der Beschäftigten in allen anderen EG-Staaten (mit Ausnahme Irlands) stärker zurück als in Deutschland. In 1980 hat sich die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Textilund Bekleidungsbereich in wichtigen Partnerstaaten der EG im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland nochmals deutlich verschlechtert.

- Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen des auslaufenden Welttextilhandelsabkommens
  - b) in strukturpolitischer Hinsicht,

Das Welttextilabkommen hat ebenfalls wesentlich dazu beigetragen, daß bruchartige wirtschaftliche Entwicklungen vermieden werden konnten. Die Anzahl der Unternehmen im Textil- und Bekleidungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verringerte sich in den letzten Jahren deutlich weniger als noch in der Mitte der 70er Jahre. Dies ist in einigen anderen EG-Ländern anders. Dort hat der strukturelle Anpassungsprozeß, der in der Bundes-

republik Deutschland bereits früher begonnen hat, erst jetzt voll eingesetzt. Auch bei uns besteht allerdings weiter das Problem, daß Teile der Textil- und Bekleidungsindustrie in strukturschwachen Gebieten konzentriert sind. Hier kommt den allgemeinen regionalpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung eine besondere Bedeutung zu.

- 6. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen des auslaufenden Welttextilhandelsabkommens
  - c) in handelspolitischer Hinsicht,

Das Welttextilabkommen ist an sich ein Fremdkörper im Rahmen einer marktwirtschaftlich orientierten Handelspolitik und sollte daher kein Dauerelement der internationalen Handelspolitik sein. Ohne das Abkommen wäre es jedoch wahrscheinlich entweder zu zahlreichen nationalen Schutz- und Retorsionsmaßnahmen gekommen, welche die gesamte internationale Handelspolitik vor eine äußerst ernste Zerreißprobe gestellt hätte. Oder es wäre in wichtigen Industrieländern zu schwerwiegenden, bruchartigen Entwicklungen mit unerwünschten wirtschaftlichen und sozialen Härten gekommen. Das eine wie das andere Extrem konnte vermieden werden. Insofern hat das Welttextilabkommen als internationaler Rahmen für die handelspolitische Zusammenarbeit auch unter schwierigen weltwirtschaftlichen Bedingungen funktioniert. Dies hat sich auch auf die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie positiv ausgewirkt. Im Unterschied zur Entwicklung bei uns ist jedoch in einer Reihe anderer Industrieländer der Schutz des Welttextilabkommens nur unzureichend zur erforderlichen Umstrukturierung genutzt worden. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, daß die Textil- und Bekleidungsindustrie durch die Textilhandelspolitik der EG auf der Grundlage des Welttextilabkommens einen Außenschutz genießt, wie ihn außer der Landwirtschaft - kein anderer Sektor besitzt.

- 6. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen des auslaufenden Welttextilhandelsabkommens
  - d) in entwicklungspolitischer Hinsicht, differenziert nach Schwellenländern und den am wenigsten entwickelten Ländern?

Die Entwicklungsländer kritisieren eine protektionistische Anwendung des Welttextilabkommens. Sie verweisen darauf, daß ihr Anteil an den Einfuhren der Industrieländer in den letzten Jahren prozentual zurückgegangen ist. Andererseits hat das Welttextilabkommen aber auch eine kontinuierliche reale Zunahme der Textil- und Bekleidungsexporte insbesondere der ärmeren Entwicklungsländer ermöglicht. Die Einnahmen aus dem Export von Textilien und Bekleidung, die sich bei den Entwicklungsländermitgliedern des Abkommens 1979 auf annähernd 13 Mrd. \$ beliefen, sind ein wesentlicher Beitrag zur Bezahlung der für diese Länder lebenswichtigen Einfuhren.

Ohne das Abkommen wäre die Entwicklung der Textilexporte von Ländern wie Südkorea, Hongkong, Taiwan sicher noch dynamischer verlaufen; andere weniger wettbewerbsfähige Entwicklungsländer hätten dann aber wahrscheinlich eine weniger günstige Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Gleichzeitig wäre der Export aber auch in stärkerem Maße durch nationale Einfuhrbeschränkungen bedroht gewesen. Somit kann das Welttextilabkommen trotz der nicht zu verkennenden Beschränkungen für die Entwicklungsländer entwicklungspolitisch insgesamt als annehmbar betrachtet werden. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, daß die Entwicklungsländer bei aller Kritik an dem Abkommen und seiner Anwendung überwiegend selbst einer Verlängerung zuneigen.

Speziell zum Verhältnis Schwellenländer/am wenigsten entwickelte Länder ist zu sagen, daß die fortgeschrittenen, lieferstarken Länder Hongkong, Südkorea und Taiwan den relativ größten Anteil an den Importen der Industrieländer aufweisen. Der Anteil der am wenigsten entwickelten Länder ist minimal (von dieser Ländergruppe sind nur Bangladesh, Haiti und Bolivien Mitglieder des Abkommens). Allerdings zeichnet sich ein Trend zugunsten stärkerer Zuwachsraten der weniger entwickelten Länder ab (Zuwachs 1977 bis 1980: z.B. Sri Lanka + 1 327 v.H., Pakistan + 222 v.H., Peru + 124 v.H., Philippinen + 99 v.H.). Dies spricht dafür, daß die Entwicklung der Textil- und Bekleidungsindustrie in diesen Ländern durch Beschränkungen für die Schwellenländer begünstigt oder sogar erst ermöglicht worden ist.

7. Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen der Textil- und Bekleidungsindustrie nach einer Verlängerung und Verbesserung des auslaufenden Welttextilabkommens?

Angesichts der weltweit im Textil- und Bekleidungsbereich vorhandenen Probleme ist es, wie die Bundesregierung schon mehrfach erklärt hat, erforderlich, das Welttextilabkommen zu erneuern. Die Bundesregierung stimmt hierin mit den anderen EG-Mitgliedstaaten und der EG-Kommission überein. Die erste Verhandlungsrunde im GATT wird Anfang Mai 1981, die entscheidenden Verhandlungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 1981 stattfinden. Die Bundesregierung wird sich in der EG dafür einsetzen, daß die Europäische Gemeinschaft eine konstruktive Rolle spielt.

Der derzeitige Verhandlungsstand läßt eine Stellungnahme zu Einzelfragen des zukünftigen Abkommens und seiner Anwendung nicht zu.

Grundsätzliche Leitlinie wird es sein, einen fairen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten zu erreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium wird weiterhin engen Kontakt mit Industrie, Gewerkschaft, Handel und Verbraucherverbänden halten. 8. Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung nach einer weitergehenden regionalen und produktmäßigen Differenzierung der im Welttextilabkommen vorgesehenen Importzuwächse?

Die Bundesregierung befürwortet eine Differenzierung zwischen lieferstarken, in ihrer Entwicklung weit fortgeschrittenen Ländern, z.B. Hongkong, Südkorea und Taiwan und weniger entwickelten, schwächeren Lieferländern. Sie ist der Ansicht, daß dadurch auch die Entwicklungsaussichten der schwächeren Entwicklungsländer verbessert werden, die besonderer Unterstützung bedürfen.

Schon bisher ist im Rahmen der EG-Einfuhrregelung bei den Waren, für die Quoten bestehen, hinsichtlich der Importsteigerungsraten entsprechend der Sensibilität differenziert worden. Es ist damit zu rechnen, daß es auch im Rahmen einer Anschlußregelung zum laufenden Welttextilabkommen eine solche produktmäßige Differenzierung geben wird.

9. Wird sich die Bundesregierung für eine Verlängerung des Welttextilabkommens und der bestehenden Exportselbstbeschränkungsabkommen im Textil- und Bekleidungssektor einsetzen, und welche Zielsetzungen wird die Bundesregierung dabei gegebenenfalls im einzelnen verfolgen?

Die Bundesregierung wird sich für eine Verlängerung des Welttextilabkommens einsetzen. Im Verhältnis zu den lieferstarken Entwicklungsländern, von denen Marktstörungen ausgehen können, ist der Abschluß von Exportselbstbeschränkungsabkommen zu erwarten. Auf der anderen Seite wird zu prüfen sein, ob in Zukunft auf Abkommen mit lieferschwachen Ländern wie Haiti, Guatemala, Bangladesh verzichtet werden kann. Diese Länder liefern bisher kaum Textilien, dennoch hatte die EG Abkommen mit ihnen abgeschlossen und sich unnötig dem Vorwurf des Protektionismus ausgesetzt.

Die allgemeine Leitlinie für die bevorstehenden Verhandlungen, einen fairen Interessenausgleich zu erreichen, schließt u.a. folgende Grundelemente ein:

Die Bundesregierung wird keiner Regelung zustimmen, die zu unvertretbaren Belastungen auch für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie und die dort Beschäftigten führen würde.

Die Bundesregierung muß gleichzeitig die Interessen der Verbraucher und die Exportinteressen der deutschen Wirtschaft insgesamt berücksichtigen. Die Bundesrepublik Deutschland ist wegen der hohen Exportintensität ihrer Industrie wie kein anderes Land auf einen möglichst ungehinderten Welthandel angewiesen. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt bei uns vom Export ab. Dies gilt auch für die Textil- und Bekleidungsindustrie, die bereits mehr als 25 v.H. ihres Umsatzes exportiert.

Bei einer Konfrontation zwischen den Verhandlungspartnern und einem Scheitern der Verhandlungen besteht die Gefahr, daß es zu einer Vielzahl nationaler Schutz- und Retorsionsmaßnahmen kommt, die über das Verhältnis Industrieländer – Entwicklungsländer hinaus auch die Handelsbeziehungen zwischen den Industrieländern beeinträchtigen würden. Eine solche Ketten-

reaktion würde mit Sicherheit über den Textil- und Bekleidungssektor hinaus auf andere Wirtschaftsbereiche übergreifen. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, eine solche, auch unseren eigenen Interessen zuwiderlaufende Entwicklung zu vermeiden.

Die Bundesregierung wird daran festhalten, daß keines der EG-Länder und darüber hinaus auch keines der anderen großen Industrieländer seinen Markt zu Lasten der übrigen Importländer verschließen darf. Ebenso wird sie sich nachdrücklich dafür einsetzen, daß die fortgeschrittenen Entwicklungsländer, die selbst über eine international wettbewerbsfähige Textil- und Bekleidungsindustrie verfügen, ihre Märkte verstärkt für unsere Exporte in diesem Bereich öffnen. Desgleichen sollen Wettbewerbsverzerrungen in den Lieferländern abgebaut werden.

10. Welche Erkenntnisse besitzt die Bundesregierung über Umgehungseinfuhren, etwa durch falsche Warenbezeichnungen und falsche Ursprungsbezeichnungen?

Das Problem der Umgehungseinfuhren ist eine Folge und Begleiterscheinung der Selbstbeschränkungsabkommen.

Sobald die Entwicklung der Handelsströme durch die in diesen Abkommen gesetzten Grenzen eingeengt wurde, entstand der ökonomische Anreiz zu deren Umgehung. Betroffen von den Umgehungsfällen waren damit vorrangig diejenigen Textilien, bei denen der Außenschutz besonders stark ausgebaut ist und für die eine hohe Nachfrage besteht. Als tatsächliche Ursprungsländer der Umgehungseinfuhren wurden solche Länder festgestellt, bei denen die Differenz zwischen Exportkapazität und — durch das Abkommen beschränkter — Exportmöglichkeit besonders groß ist.

11. Gedenkt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um den steigenden Umgehungseinfuhren im Textil- und Bekleidungssektor wirksamer als bislang begegnen zu können?

Die Bundesregierung betrachtet die Verhinderung von Umgehungseinfuhren als eine wichtige Aufgabe. Sie ist deshalb Umgehungseinfuhren stets entschlossen entgegengetreten. Eine Zunahme solcher Einfuhren in den letzten Monaten ist nicht nachweisbar. Vielmehr sprechen die vorliegenden Importzahlen für einen Rückgang.

Die Bundesregierung hat wirksame Maßnahmen zur Aufklärung und Verhinderung dieser betrügerischen Praktiken ergriffen.

Die vom Bundestag auf Initiative der Bundesregierung beschlossene Erhöhung der Bußgeldgrenze auf 500 000 DM wird einen hohen Abschreckungseffekt haben.

Zur Verschärfung der Einfuhrüberwachung hat sie eine EG-Verordnung zur Überwachung bestimmter Einfuhren aus den ASEAN-Ländern ab 1. Mai 1980 erwirkt. Damit wurden Umgehungseinfuhren in diesem Bereich praktisch verhindert.

Mitte 1980 hat die Bundesregierung darüber hinaus die neue Zentralstelle zur Bekämpfung und Verhinderung von Umgehungseinfuhren beim Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft eingerichtet. Diese hat sich bereits in der Anlaufphase bewährt und eine große Zahl von Umgehungsfällen aufgedeckt. Laufend wird Beweismaterial für den tatsächlichen Ursprung dieser Lieferungen zusammengestellt und an die EG-Kommission für ihre Verhandlungen mit diesen Ländern weitergeleitet. Hongkong und Südkorea haben bereits in mehreren Fällen die Anrechnung aufgedeckter Umgehungseinfuhren auf ihre Quoten akzeptiert. Diese Anrechnungen führen nicht nur zu Entlastungen des deutschen Marktes, sondern veranlassen auch die Lieferländer zu einer besseren Überwachung ihrer Exporte.

Zwecks Erhöhung der Aufklärungsquote drängt die Bundesregierung laufend auch auf eine Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit. Zwischen der Zentralstelle und den entsprechenden Behörden in verschiedenen Lieferländern, die fälschlich als Ursprungsländer angegeben worden waren, hat sie Direktkontakte hergestellt. Die Überprüfung von Ursprungserzeugnissen, Produzentenangaben u.a. wurde damit erheblich beschleunigt. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, daß auch der Erfahrungs- und Informationsaustausch der auf diesem Gebiet tätigen nationalen Behörden im EG-Bereich weiter intensiviert wird.

Die Bundesregierung wird das Thema "Umgehungseinfuhren" auch in den Verhandlungen über das neue Welttextilabkommen zur Sprache bringen.

12. Wie gedenkt die Bundesregierung den wachsenden innergemeinschaftlichen Protektionismus im Textil- und Bekleidungshandel, z. B. durch häufige Anrufung des Artikels 115 EWG-Vertrag oder durch Herkunftsangaben und dergleichen, zu bekämpfen?

Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung bewußt, die der innergemeinschaftliche Warenverkehr für die deutsche Textilund Bekleidungsindustrie hat (mehr als die Hälfte unseres Exports geht — mit steigender Tendenz — in die anderen EG-Staaten) und ist ständig bemüht, Einschränkungen dieses Warenverkehrs zu bekämpfen.

Die Bundesregierung hat deshalb darauf gedrängt, daß sich die anderen Mitgliedstaaten bei ihren Anträgen nach Artikel 115 stärker zurückhalten und daß die Kommission Schutzmaßnahmen nur dann genehmigt, wenn die Umwegeinfuhren tatsächlich wirtschaftliche Schwierigkeiten verursachen.

Auch auf Grund dieser deutschen Initiativen hat sich die Lage 1980 etwas verbessert: Die Gesamtzahl der Ermächtigungen ging zurück, und ein größerer Teil dieser Ermächtigungen entfiel auf Irland, das als Exportmarkt für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie nur von geringer Bedeutung ist.

Aber auch in Zukunft wird die Bundesregierung hier auf weitere Fortschritte drängen. Auf die Dauer könnten die aus Artikel 115 herrührenden Probleme dadurch ausgeräumt werden, daß die für die EG insgesamt eröffneten Einfuhrmöglichkeiten nicht mehr auf die einzelnen Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Die Bundes-

regierung wird prüfen, ob sie dies für die 1982 neu auszuhandelnden Selbstbeschränkungsabkommen vorschlagen soll.

Ebenso wird die von mehreren Mitgliedstaaten geforderte obligatorische Kennzeichnung aller textilen Fertigwaren mit dem Ursprungsland von der Bundesregierung als Instrument zur Einschränkung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs angesehen. Eine solche Kennzeichnungspflicht ist außerdem nicht sinnvoll, da sie Industrie und Handel belasten und auch keinen Beitrag zu einer objektiven Verbraucherinformation leisten würde. Die Bundesregierung hat sich daher gegen die Absichten der anderen Mitgliedstaaten, aber auch gegen die von der EG-Kommission vorgeschlagene Harmonisierungsrichtlinie ausgesprochen und erwartet, daß die Kommission als Hüterin des EWG-Vertrages gegen nationale Alleingänge vorgeht und erforderlichenfalls den Europäischen Gerichtshof befaßt.

13. Gedenkt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um im Interesse gleicher Wettbewerbsverhältnisse den Subventionswettlauf der einzelnen EG-Staaten zugunsten der nationalen Textilund Bekleidungsindustrien abzubauen?

Die Bundesregierung hat schon bisher nachdrücklich darauf hingewirkt, daß die EG-Kommission die Wettbewerbsvorschriften des EWG-Vertrages über staatliche Beihilfen streng anwendet. Es kann nicht im "gemeinsamen Interesse" liegen, wenn in einem Mitgliedstaat durch Subventionen Betriebe und Arbeitsplätze erhalten und als Konsequenz hiervon in anderen Mitgliedstaaten Betriebe und Arbeitsplätze vernichtet werden, die sonst lebensfähig wären. Die Bundesregierung wird sich auch weiter energisch in diesem Sinne einsetzen.

- a) Sind der Bundesregierung insbesondere Meldungen bekannt, nach denen die belgische Regierung bereits beträchtliche finanzielle Mittel zur Unterstützung des heimischen Textilsektors im Rahmen des sogenannten "Claes-Planes" ausgegeben hat, und teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß diese Maßnahmen den innergemeinschaftlichen Wettbewerb auf Kosten der deutschen Textilindustrie verzerren?
- b) Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um über die EG-Kommission die belgische Regierung zur Einhaltung der Wettbewerbsregeln des gemeinsamen Marktes zu veranlassen?

Der Bundesregierung sind Pressemeldungen bekannt, daß Belgien in den letzten beiden Monaten Beihilfen an Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie gewährt hat. Die Bundesregierung hat die Kommission umgehend aufgefordert, diese Fälle aufzugreifen und sicherzustellen, daß der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht verzerrt wird.

c) Ist die Bundesregierung bereit, sich zu dem mittelfristigen Ziel zu bekennen, jegliche sektoralen Beihilfen im Textilbereich zu eliminieren, da nur auf diese Weise die beihilfebedingten Wettbewerbsverzerrungen, die stets zu Lasten gesunder Unternehmen gehen, vermieden werden können?

Die Bundesregierung gewährt keine sektoralen Beihilfen im Textilbereich. Die Situation stellt sich aber in anderen Mitgliedstaaten differenziert dar. Nach Auffassung dieser Staaten müßte sich eine kohärente Beihilfepolitik auf alle wesentlichen Beihilfearten erstrecken. Die Bundesregierung wird dennoch weiter gegen sektorspezifische Beihilfen vorgehen, da diese den Wettbewerb wesentlich stärker und unmittelbarer verzerren.

d) Ist die Bundesregierung bereit, als ersten Schritt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu einer wesentlichen Verschäffung des geltenden Textilbeihilfenrahmens aus dem Jahre 1977 zu bewegen? Wenn ja, welche neuen Elemente sollte nach Meinung der Bundesregierung dieser neu zu fassende Rahmen enthalten?

Der Textilbeihilferahmen ist von der Kommission in eigener Verantwortung aufgestellt und dann den Mitgliedstaaten mitgeteilt worden. Er enthält Beurteilungsmaßstäbe, die die Kommission bei der Prüfung nationaler Beihilfevorhaben zugrundelegt. Die Bundesregierung sieht in dem Beihilferahmen eine nützliche Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Sie wird die Kommission drängen, bei der Prüfung und Genehmigung von Beihilfen einen noch strengeren Maßstab als bisher anzulegen. Importdruck und importbedingte Schwierigkeiten sind keine hinreichende Rechtfertigung für nationale Beihilfen.

Tabelle 1

#### Inlandsproduktion, Außenhandel und Inlandsverfügbarkeit wichtiger WTA-Kategorien in der Bundesrepublik Deutschland (Angaben in 1 000 ME)

|                          | Jahr²) | Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Inlands-<br>verfügbarkeit <sup>1</sup> ) | Anteil der Einfuhr<br>an der Inlands-<br>verfügbarkeit<br>in v. H. |
|--------------------------|--------|------------|---------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Baumwollgarne            | 1978   | 165 026    | 110 105 | 14 612  | 261 235                                  | 42,1                                                               |
| (kg)                     | 1979   | 162 658    | 122 307 | 17 768  | 267 498                                  | 45,7                                                               |
|                          | 1980   | 89 771     | 70 641  | 9 102   | 151 277                                  | 64,7                                                               |
| Baumwollgewebe           | 1978   | 136 102    | 69 776  | 56 658  | 153 502                                  | 45,5                                                               |
| (kg)                     | 1979   | 134 011    | 83 168  | 65 725  | 154 037                                  | 54,0                                                               |
|                          | 1980   | 73 968     | 46 190  | 33 896  | 86 970                                   | 53,1                                                               |
| Gewebe aus synthetischen | 1978   | 73 893     | 36 373  | 43 994  | 68 135                                   | 53,4                                                               |
| Fasern                   | 1979   | 75 051     | 35 565  | 41 392  | 70 459                                   | 50,5                                                               |
| (kg)                     | 1980   | 40 351     | 18 460  | 21 111  | 38 261                                   | 48,2                                                               |
| T-Shirts                 | 1978   | 83 200     | 122 446 | 15 559  | 184 702                                  | 60,9                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 83 200     | 106 020 | 16 822  | 176 042                                  | 60,2                                                               |
| ,                        | 1980   | 42 702     | 91 728  | 9 899   | 126 269                                  | 72,6                                                               |
| Pullover                 | 1978   | 63 000     | 155 628 | 15 326  | 206 629                                  | 75,3                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 58 064     | 157 702 | 16 500  | 201 911                                  | 78,1                                                               |
| ,                        | 1980   | 29 711     | 67 388  | 7 568   | 90 893                                   | 74,1                                                               |
| Hosen                    | 1978   | 63 891     | 83 163  | 13 911  | 135 491                                  | 61,4                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 68 974     | 93 095  | 16 073  | 148 244                                  | 62,8                                                               |
|                          | 1980   | 33 652     | 52 557  | 8 970   | 78 152                                   | 67,2                                                               |
| Blusen                   | 1978   | 46 800     | 74 496  | 8 396   | 113 021                                  | 65,9                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 46 486     | 77 892  | 8 450   | 116 003                                  | 67,1                                                               |
|                          | 1980   | 25 896     | 41 842  | 4 323   | 63 503                                   | 65,9                                                               |
| Hemden                   | 1978   | 26 959     | 86 794  | 9 169   | 111 198                                  | 78,1                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 26 104     | 93 290  | 9 386   | 116`078                                  | 80,4                                                               |
|                          | 1980   | 12 505     | 52 827  | 5 503   | 62 518                                   | 83,2                                                               |
| Handschuhe               | 1978   | 3 195      | 27 915  | 2 598   | 28 656                                   | 97,4                                                               |
| (Paar)                   | 1979   | 3 740      | 34 321  | 3 631   | 34 554                                   | 99,3                                                               |
|                          | 1980   | 1 964      | 14 033  | 1 865   | 14 136                                   | 99,3                                                               |
| Strumpfwaren             | 1978   | 116 169    | 189 464 | 21 306  | 311 927                                  | 60,7                                                               |
| (Paar)                   | 1979   | 116 772    | 234 565 | 23 511  | 358 155                                  | 65,5                                                               |
|                          | 1980   | 60 202     | 129 652 | 18 855  | 187 302                                  | 69,2                                                               |
| Bettwäsche aus Geweben   | 1978   | 35 000     | 8 634   | 3 334   | 43 408                                   | 19,9                                                               |
| (kg)                     | 1979   | 36 975     | 10 258  | 3 801   | 48 039                                   | 21,4                                                               |
|                          | 1980   | 17 894     | 5 706   | 1 298   | 24 112                                   | 23,7                                                               |
| Kleider                  | 1978   | 44 880     | 28 785  | 11 137  | 63 340                                   | 45,4                                                               |
| (Stück)                  | 1979   | 44 281     | 33 078  | 12 280  | 65 648                                   | 50,4                                                               |
|                          | 1980   | 23 245     | 22 114  | 6 951   | 38 736                                   | 57,1                                                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Unter Berücksichtigung des innerdeutschen Handels

 ${\tt Quelle:Statistisches\ Bundesamt\ und\ Berechnungen\ des\ BAW}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Angaben 1980 für das erste Halbjahr

Tabelle 2

#### Index der industriellen Nettoproduktion in der Bundesrepublik Deutschland (arbeitstäglich; 1970 = 100)

|                      | 1970 | 1973  | 1977  | 1978  | 1979  | 1980¹) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Textilindustrie      | 100  | 108,3 | 105,8 | 104,6 | 108,2 | 107,6  |
| Bekleidungsindustrie | 100  | 100,4 | 90,0  | 87,1  | 87,0  | 82,4   |

<sup>1)</sup> vorläufiges Ergebnis

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 2.1

Tabelle 3

Außenhandel mit Textil- und Bekleidungserzeugnissen der Bundesrepublik Deutschland (in Mio. DM)

|                                 | 1960    | 1965    | 1970    | 1973    | 1977     | 1978     | 1979     | 1980     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Einfuhr                         |         |         |         |         |          |          |          |          |
| - Garne                         | 903,1   | 1 328,2 | 1 612,6 | 2 015,6 | 2 534,1  | 2 496,2  | 2 803,4  | 3 060,3  |
| - Gewebe                        | 1 389,4 | 2 487,2 | 3 229,1 | 4 609,2 | 6 135,8  | 6 704,4  | 7 500,3  | 7 576,8  |
| <ul> <li>Fertigwaren</li> </ul> | 542,5   | 1 841,8 | 3 896,9 | 6 641,5 | 10 768,1 | 11 462,2 | 13 129,2 | 15 096,6 |
| davon:<br>Bekleidung            | 278,5   | 911,9   | 1 804,2 | 3 579,0 | 6 019,7  | 6 527,9  | 7 521,8  | 8 172,2  |
| Ausfuhr                         |         |         |         |         |          |          |          |          |
| – Garne                         | 390,9   | 685,0   | 2 109,2 | 3 086,8 | 2 962,8  | 2 961,2  | 3 256,1  | 3 496,1  |
| – Gewebe                        | 1 082,8 | 1 722,9 | 2 882,3 | 4 342,3 | 5 600,6  | 5 945,2  | 6 634,4  | 6 640,7  |
| - Fertigwaren<br>dayon:         | 529,6   | 971,4   | 1 963,5 | 2 948,9 | 4 788,6  | 4 999,5  | 5 584,8  | 6 190,9  |
| Bekleidung                      | 241,1   | 521,3   | 886,1   | 1 493,5 | 2 650,1  | 2 784,3  | 3 098,3  | 3 262,6  |

 ${\tt Quelle:Statistisches}$  Bundesamt, Sondertabellen 0307 und 63/0565

Tabelle 4

#### Anteil der Einfuhren an der Inlandsverfügbarkeit von Textilien und Bekleidung in der Bundesrepublik Deutschland (Angaben in Mio. DM)

|                    | 1960   | 1965   | 1970   | 1973   | 1977   | 1978   | 1979   | 1980   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Textilien       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Umsatz¹)           | 18 354 | 20 922 | 24 350 | 27 704 | 31 269 | 31 042 | 32 315 | 33 021 |
| + Importe          | 2 855  | 4 912  | 6 547  | 9 528  | 13 371 | 14 041 | 15 649 | 17 310 |
| - Exporte          | 1 650  | 2 681  | 4 344  | 7 629  | 10 007 | 10 345 | 11 546 | 12 116 |
| = Inlands-         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| verfügbarkeit      | 19 559 | 23 153 | 26 553 | 26 603 | 34 633 | 34 738 | 36 418 | 38 215 |
| Anteil der         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Einfuhren in v. H. | 14,6   | 21,2   | 24,7   | 35,8   | 38,6   | 40,4   | 43,0   | 45,3   |
| 2. Bekleidung      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Umsatz¹)           | 10 183 | 12 252 | 14 000 | 16 787 | 19 142 | 19 337 | 19 950 | 20 689 |
| + Importe          | 3 343  | 1 135  | 2 263  | 4 591  | 7 742  | 8 417  | 9 637  | 10 541 |
| - Exporte          | 309    | 644    | 1 081  | 1 913  | 3 685  | 3 685  | 4 237  | 4 650  |
| = Inlands-         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| verfügbarkeit      | 13 217 | 12 743 | 15 182 | 19 465 | 23 199 | 24 069 | 25 350 | 26 580 |
| Anteil der         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Einfuhren in v.H.  | 25,3   | 8,9    | 14,9   | 23,6   | 33,4   | 35,0   | 38,0   | 39,7   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bis 1976 für Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten; ab 1977 für Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. Quelle: Umsatz:

Umsatz: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.1.1 Außenhandel: Statistisches Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 1

Anteil der WTA-Länder sowie Hongkongs, Süd-Koreas und Taiwans an den Textil- und Bekleidungsimporten der Bundesrepublik Deutschland

|      | Gesamteinfuhr                     |              | davon (  | in v.H.)  |        |  |
|------|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|--|
|      | Textil/Bekleidung<br>(in Mio. DM) | WTA-Länder¹) | Hongkong | Süd-Korea | Taiwan |  |
| 1960 | 2 835                             | 4,9          | 2,8      | 0,0       | 0,0    |  |
| 1965 | 5 657                             | 8,2          | 4,8      | 0,0       | 0,1    |  |
| 1970 | 8 739                             | 12,6         | 5,1      | 0,3       | 0,6    |  |
| 1973 | 13 266                            | 19,7         | 6,0      | 1,1       | 1,6    |  |
| 1977 | 19 438                            | 26,6         | 6,4      | 3,0       | 2,4    |  |
| 1978 | 20 663                            | 24,5         | 6,1      | 2,7       | 2,1    |  |
| 1979 | 25 593                            | 23,4         | 5,8      | 2,4       | 2,0    |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einschließlich Volksrepublik China und Taiwan

 $Quelle: Statistisches \ Bundesamt, Sondertabellen \ 0307 \ u. \ 63/0565$ 

Tabelle 5

Tabelle 6

Beschäftigte in der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie

|                     | Textilindustrie | Bekleidungsindustrie |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| .960 <sup>1</sup> ) | 613 765         | 329 537              |
| 965 <sup>1</sup> )  | 547 030         | 398 219              |
| .970¹)              | 501 456         | 379 067              |
| .973 <sup>2</sup> ) | 434 026         | 359 738              |
| .977²)              | 331 719         | 264 567              |
| .978 <sup>2</sup> ) | 319 697         | 259 529              |
| .979²)              | 310 571         | 256 734              |
| $(980^2)$           | 303 892         | 248 838              |

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Ergebnisse für Betriebe mit 10 Beschäftigten und mehr

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.1.1.

Tabelle 7

Produktion in der Textilindustrie
(Index, 1975 = 100)

|                                    | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 19801)             |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| EG – Bundesrepublik Deutschland    | 100  | 109  | 107  | 106  | 110  | 118                |
| - Frankreich                       | 100  | 107  | 103  | 100  | 103  | 110                |
| – Italien                          | 100  | 118  | 112  | 107  | 121  | 142                |
| <ul> <li>Niederlande</li> </ul>    | 100  | 100  | 99   | 94   | 95   | 105                |
| – Belgien                          | 100  | 112  | 98   | 94   | 101  | 112                |
| <ul> <li>Großbritannien</li> </ul> | 100  | 103  | 102  | 99   | 95   | 86                 |
| - Irland                           | 100  | 120  | 130  | 151  | 157  | 157 <sup>2</sup> ) |
| – Dänemark                         | 100  | 114  | 102  | 104  | 108  | 112                |
| <ul> <li>Griechenland</li> </ul>   | 100  | 116  | 113  | 120  | 129  | 131 <sup>2</sup> ) |
| Österreich                         | 100  | 107  | 108  | 104  | 106  | 115                |
| Schweiz                            | 100  | 114  | 115  | 115  | 119  | 129                |
| Schweden                           | 100  | 100  | 93   | 89   | 90   | 90                 |
| Norwegen                           | 100  | 105  | 112  | 100  | 101  | 112                |
| Portugal                           | 100  | 101  | 98   | 100  | 117  | 133                |
| USA                                | 100  | 110  | 110  | 112  | 119  | 115                |
| Japan                              | 100  | 109  | 107  | 108  | 110  | 111                |

<sup>1) 1.</sup> Halbjahr

Quelle: OECD, Indicators of Industrial Activity

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ergebnisse für Betriebe von Unternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. Quartal

 $Tabelle \ 8$  Produktion in der Bekleidungsindustrie (Index, 1975 = 100)

|                                           | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979           | 1980¹)                     |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------------------|
| EG – Bundesrepublik Deutschland           | 100  | 99   | 96   | 93   | 93             | 91                         |
| <ul><li>Frankreich<sup>3</sup>)</li></ul> |      |      |      |      |                |                            |
| – Italien                                 | 100  | 124  | 122  | 107  | 121            | 138                        |
| <ul> <li>Niederlande</li> </ul>           | 100  | 89   | 77   | 75   | 79             | 77                         |
| – Belgien                                 | 100  | 98   | 91   | 94   | 90             | 91                         |
| – Großbritannien                          | 100  | 97   | 103  | 106  | 109            | 97                         |
| – Irland                                  | 100  | 99   | 96   | 96   | <sup>3</sup> ) | <sup>3</sup> )             |
| – Dänemark                                | 100  | 117  | 107  | 100  | 102            | 95                         |
| – Griechenland                            | 100  | 122  | 137  | 139  | 145            | 15 <b>7</b> <sup>2</sup> ) |
| Österreich                                | 100  | 101  | 100  | 94   | 104            | 114                        |
| Schweiz                                   | 100  | 123  | 124  | 118  | 112            | 122                        |
| Schweden                                  | 100  | 87   | 67   | 55   | 54             | 55                         |
| Norwegen                                  | 100  | 88   | 86   | 79   | 77             | 78                         |
| Portugal <sup>3</sup> )                   |      |      |      |      |                |                            |
| USA                                       | 100  | 117  | 125  | 125  | 125            | 125                        |
| Japan                                     | 100  | 107  | 106  | 108  | 106            | 104                        |

¹) 1. Halbjahr

Quelle: OECD, Indicators of Industrial Activity

Tabelle 9

## Produktion in der Textilindustrie (Index, 1973 = 100)

|                                    | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EG – Bundesrepublik Deutschland    | 100  | 95   | 92   | 99   | 98   | 97   | 101  |
| – Frankreich                       | 100  | 98   | 87   | 94   | 92   | 90   | 91   |
| – Italien                          | 100  | 98   | 91   | 107  | 102  | 97   | 110  |
| – Belgien                          | 100  | 95   | 81   | 90   | 80   | 76   | 82   |
| <ul> <li>Großbritannien</li> </ul> | 100  | 90   | 85   | 87   | 87   | 84   | 81   |
| – Irland                           | 1)   | 1)   | 100  | 119  | 130  | 150  | 157  |
| – Dänemark                         | 1)   | 1)   | 100  | 113  | 103  | 104  | 108  |
| Österreich                         | 100  | 96   | 83   | 89   | 90   | 87   | 89   |
| Schweiz                            | 100  | 97   | 82   | 93   | 94   | 94   | 97   |
| Schweden                           | 100  | 101  | 91   | 92   | 84   | 81   | 84   |
| USA                                | 100  | 93   | 86   | 94   | 94   | 96   | 101  |
| Japan                              | 100  | 88   | 83   | 90   | 88   | 89   | 91   |

<sup>1)</sup> Angaben liegen nicht vor

 $Quelle: GATT, Statistics on Textiles and Clothing, Part 1, COM, TEX \ / W/76$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. Quartal

<sup>3)</sup> Angaben liegen nicht vor

Tabelle 10

Produktion in der Bekleidungsindustrie
(Index, 1973 = 100)

|                                                                | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EG - Bundesrepublik Deutschland<br>- Frankreich <sup>1</sup> ) | 100  | 92   | 94   | 92   | 90   | 87   | 87   |
| - Italien                                                      | 100  | 100  | 92   | 113  | 109  | 96   | 110  |
| – Belgien                                                      | 100  | 105  | 103  | 100  | 93   | 93   | 96   |
| <ul> <li>Großbritannien</li> </ul>                             | 100  | 98   | 100  | 97   | 101  | 105  | 106  |
| – Irland <sup>1</sup> )<br>– Dänemark                          | 1)   | 1)   | 100  | 116  | 105  | 100  | 102  |
| Österreich                                                     | 100  | 102  | 98   | 99   | 99   | 94   | 103  |
| Schweiz                                                        | 100  | 95   | 90   | 109  | 110  | 105  | 100  |
| Schweden                                                       | 100  | 98   | 93   | 83   | 67   | 53   | 51   |
| USA                                                            | 100  | 97   | 92   | 107  | 114  | 114  | 111  |
| Japan                                                          | 100  | 89   | 83   | 88   | 88   | 89   | 88   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Angaben liegen nicht vor

Quelle: GATT, Statistics on Textiles and Clothing, Part 1, COM. TEX /W/76

Tabelle 11

Außenhandel mit Textilien
(in Mio. Dollar)

|                                |        | 1973  | 1974  | 1975  | 1976  | 1977         | 1978  | 1979  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| EG                             | Export | 4 624 | 5 551 | 4 958 | 5 359 | 6 008        | 6 953 | 8 127 |
|                                | Import | 2 633 | 3 330 | 3 302 | 4 064 | 4 600        | 5 591 | 7 581 |
| EFTA <sup>1</sup> )            |        |       |       |       |       |              |       |       |
| <ul> <li>Österreich</li> </ul> | Export | 440   | 537   | 499   | 557   | 646          | 770   | 912   |
|                                | Import | 470   | 543   | 539   | 614   | 698          | 799   | 998   |
| - Schweden                     | Export | 180   | 222   | 223   | 232   | 242          | 267   | 331   |
|                                | Import | 493   | 629   | 638   | 690   | 664          | 689   | 864   |
| - Schweiz                      | Export | 627   | 727   | 705   | 819   | 929          | 1 178 | 1 361 |
|                                | Import | 502   | 566   | 470   | 523   | 611          | 790   | 975   |
| USA                            | Export | 1 229 | 1 762 | 1 600 | 1 923 | 1 898        | 2 152 | 3 067 |
|                                | Import | 1 306 | 1 361 | 1 051 | 1 444 | 1 558        | 1 832 | 1 824 |
| Japan                          | Export | 2 392 | 3 007 | 2 852 | 3 218 | 3 599        | 3 718 | 3 879 |
| -                              | Import | 1 052 | 791   | 481   | 568   | 5 <b>7</b> 5 | 1 058 | 1 498 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergleichbare Daten für andere EFTA-Staaten liegen nicht vor.

Quelle: GATT, Statistics on Textiles and Clothing, Part 1 (COM. TEX /W/76)

Tabelle 12

Außenhandel mit Bekleidung
(in Mio. Dollar)

|                                |        | 1973  | 1974  | 1975  | 1976  | 1977  | 1978  | 1979  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EG                             | Export | 1 455 | 1 670 | 1 834 | 2 104 | 2 715 | 3 185 | 3 884 |
|                                | Import | 2 212 | 2 866 | 3 519 | 4 459 | 4 999 | 5 964 | 8 081 |
| EFTA <sup>1</sup> )            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| <ul> <li>Österreich</li> </ul> | Export | 151   | 185   | 206   | 236   | 284   | 374   | 477   |
|                                | Import | 178   | 235   | 285   | 371   | 484   | 570   | 732   |
| - Schweden                     | Export | 122   | 148   | 179   | 186   | 187   | 200   | 240   |
|                                | Import | 370   | 445   | 578   | 696   | 777   | 787   | 1 047 |
| - Schweiz                      | Export | 113   | 130   | 148   | 164   | 197   | 266   | 290   |
|                                | Import | 431   | 498   | 510   | 578   | 697   | 912   | 1 103 |
| USA                            | Export | 253   | 362   | 362   | 457   | 547   | 563   | 787   |
|                                | Import | 1 971 | 2 097 | 2 319 | 3 258 | 3 696 | 4 911 | 5 162 |
| Japan                          | Export | 346   | 308   | 316   | 396   | 438   | 460   | 334   |
| •                              | Import | 547   | 782   | 486   | 714   | 768   | 1 061 | 1 540 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergleichbare Daten für andere EFTA-Staaten liegen nicht vor.

Quelle: GATT, Statistics on Textiles and Clothing, Part 1 (COM. TEX /W/76)

Tabelle 13

Außenhandel¹) mit WTA-Erzeugnissen (Gruppen I bis V)

der EG-Mitgliedstaaten

(in 1 000 ECU)

|                            |           | Importe   |           | Exporte   |           |           |  |  |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                            | 1977      | 1978      | 1979      | 1977      | 1978      | 1979      |  |  |
| Bundesrepublik Deutschland | 3 420 467 | 3 778 728 | 4 534 674 | 2 235 751 | 2 328 832 | 2 604 327 |  |  |
| Frankreich                 | 876 226   | 909 335   | 1 243 906 | 1 002 594 | 973 394   | 1 096 945 |  |  |
| Italien                    | 666 065   | 613 283   | 927 090   | 1 178 181 | 1 343 545 | 1 559 768 |  |  |
| Benelux                    | 1 137 726 | 1 179 160 | 1 347 353 | 858 864   | 845 140   | 843 939   |  |  |
| Großbritannien             | 1 568 785 | 1 850 598 | 2 382 929 | 1 369 405 | 1 372 996 | 1 458 830 |  |  |
| Irland                     | 64 293    | 59 527    | 86 659    | 31 523    | 39 375    | 41 915    |  |  |
| Dänemark                   | 353 191   | 326 939   | 394 568   | 281 796   | 255 727   | 299 512   |  |  |

¹) Ohne EG-Binnenhandel Quelle: EG-Kommission

Tabelle 14

\*\*Umsatz der EG-Textilindustrie\*\*
(in Landeswährungen zu laufenden Preisen)

|                            |          | 1973    | 1974    | 1975    | 1976    | 1977    | 1978    | 1979           |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Frankreich¹)               | Mio. FF  | 39 712  | 41 654  | 40 875  | 42 421  | 47 193  | 53 462  | 4)             |
| Italien <sup>2</sup> )     | Mrd. Lir | 3 699   | 4 707   | 5 299   | 6 840   | 8 077   | 8 781   | 10 782         |
| Niederlande <sup>3</sup> ) | Mio. Fl  | 4 390   | 4 720   | 4 177   | 4 475   | 4 443   | 4 348   | 4 361          |
| Belgien <sup>2</sup> )     | Mio. FB  | 107 763 | 120 701 | 106 699 | 125 940 | 124 271 | 121 000 | 133 855        |
| Großbritannien²)           | Mio. £   | 3 031   | 3 507   | 3 668   | 4 4 2 8 | 5 130   | 5 350   | <sup>4</sup> ) |
| $Irland^3$ )               | Mio. Ir£ | 137     | 163     | 159     | 220     | 270     | 300     | 320            |
| Dänemark²)                 | Mio. Dkr | 2 830   | 2 848   | 2 793   | 3 241   | 3 266   | 3 273   | 3 666          |

#### Umsatz der EG-Bekleidungsindustrie (in Landeswährungen zu laufenden Preisen)

|                            |          | 1973   | 1974   | 1975   | 1976   | 1977   | 1978   | 1979   |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frankreich <sup>1</sup> )  | Mio. FF  | 16 672 | 18 135 | 20 379 | 22 038 | 25 627 | 27 598 | 4)     |
| Italien <sup>2</sup> )     | Mrd. Lir | 1 317  | 1 601  | 1 856  | 2 451  | 3 107  | 3 084  | 4 100  |
| Niederlande <sup>3</sup> ) | Mio. Fl  | 2 210  | 2 177  | 2 086  | 2 026  | 1 846  | 1 882  | 1 905  |
| Belgien <sup>2</sup> )     | Mio. FB  | 32 996 | 37 264 | 36 193 | 37 765 | 38 120 | 38 000 | 38 500 |
| Großbritannien²)           | Mio. £   | 1 120  | 1 368  | 1 523  | 1 696  | 2 040  | 2 310  | 4)     |
| $Irland^3$ )               | Mio. Ir£ | 59     | 69     | 76     | 81     | 95     | 104    | 120    |
| Dänemark²)                 | Mio. Dkr | 1 501  | 1 399  | 1 321  | 1 661  | 1 707  | 1 746  | 1 938  |

<sup>1)</sup> Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten

Quelle: GATT, Report of the Working Group of the Textiles Comittee, Juni 1980

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

<sup>3)</sup> Alle Betriebe

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Angaben liegen nicht vor

Tabelle 15
Beschäftigte in der EG-Textilindustrie

|                            | 1973    | 1974    | 1975    | 1976    | 1977    | 1978    | 1979           |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Frankreich¹)               | 427 259 | 408 609 | 373 462 | 365 204 | 344 590 | 328 649 | 4)             |
| Italien²)                  | 379 755 | 362 024 | 366 296 | 336 928 | 321 710 | 309 686 | 308 700        |
| Niederlande <sup>1</sup> ) | 58 700  | 55 100  | 48 600  | 46 100  | 41 800  | 37 800  | 35 200         |
| Belgien <sup>2</sup> )     | 107 064 | 99 004  | 87 846  | 83 062  | 75 739  | 69 142  | 67 157         |
| Großbritannien²)           | 486 700 | 475 500 | 438 900 | 421 500 | 424 500 | 405 800 | <sup>4</sup> ) |
| Irland³)                   | 25 712  | 24 588  | 21 133  | 20 323  | 21 139  | 30 802  | 21 455         |
| Dänemark²)                 | 16 744  | 14 505  | 12 478  | 13 528  | 12 145  | 9 953   | 10 400         |

## Beschäftigte in der EG-Bekleidungsindustrie

|                            | 1973    | 1974    | 1975    | 1976    | 1977    | 1978    | 1979    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Frankreich <sup>1</sup> )  | 332 331 | 313 623 | 288 168 | 287 903 | 278 329 | 271 082 | 4)      |
| Italien <sup>2</sup> )     | 187 422 | 195 288 | 192 587 | 183 829 | 178 004 | 164 675 | 161 850 |
| Niederlande <sup>1</sup> ) | 40 900  | 33 100  | 27 100  | 24 900  | 22 200  | 20 900  | 19 800  |
| Belgien <sup>2</sup> )     | 66 665  | 65 418  | 58 707  | 53 377  | 46 955  | 44 996  | 42 163  |
| Großbritannien²)           | 313 600 | 320 500 | 303 600 | 291 200 | 290 400 | 278 100 | 4)      |
| Irland <sup>3</sup> )      | 16 616  | 16 198  | 15 500  | 15 116  | 13 223  | 13 059  | 13 054  |
| Dänemark²)                 | 13 758  | 11 389  | 10 633  | 11 723  | 10 771  | 10 070  | 4 900   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten

Quelle: GATT, Report of the Working Group of the Textiles Comittee, Juni 1980

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

<sup>3)</sup> Alle Betriebe

<sup>4)</sup> Angaben liegen nicht vor

Tabelle 16

#### Beschäftigte in der Textilindustrie (Index, 1973 = 100)

|                     | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EFTA <sup>1</sup> ) |      |      |      |      |      |      |      |
| – Österreich        | 100  | 94   | 80   | 84   | 78   | 69   | 68   |
| – Schweden          | 100  | 104  | 98   | 90   | 80   | 75   | 72   |
| – Schweiz           | 100  | 96   | 84   | 81   | 81   | 79   | 76   |
| USA                 | 100  | 93   | 82   | 89   | 89   | 89   | 88   |
| Japan               | 100  | 92   | 87   | 84   | 76   | 77   | 70   |

# Beschäftigte in der Bekleidungsindustrie (Index, 1973 = 100)

|                     | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EFTA <sup>1</sup> ) |      |      |      |      |      |      |      |
| – Österreich        | 100  | 97   | 91   | 92   | 86   | 79   | 80   |
| - Schweden          | 100  | 108  | 105  | 88   | 75   | 64   | 54   |
| - Schweiz           | 100  | 94   | 83   | 80   | 79   | 78   | 75   |
| USA                 | 100  | 93   | 85   | 92   | 91   | 91   | 88   |
| Japan               | 100  | 101  | 106  | 107  | 107  | 104  | 99   |

¹) Vergleiczbare Zahlen für andere EFTA-Staaten liegen nicht vor.

Quelle: GATT, Statistics on Textiles and Clothing, Part 2 (COM. TEX /W/77)